# Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig

Mr. 15

Ansgegeben Danzig, ben 6. April

1927

Inhalt. Berordnung betreffend Übergangsbeftimmungen für die Neueichung von Meggeräten (S. 133). — Berordnung der Bertehrsfehlergrenzen von Meggeräten (S. 133). — Berordnung betreffend Underung und Ergänzung der Eichordnung (S. 140). — Berordnung betreffend Übergangsbestimmungen für die Neueichung von Meggeräten. (S. 145).

46

## Berordnung

betreffend übergangsbestimmungen für die Neueichung von Meggeräten. Bom 23. 3. 1927.

Auf Grund des § 19 der Maß- und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908 — Reichsgesetzbl. S. 349 — wird nachfolgende Bestimmung erlassen:

Geeichte Meßgeräte, die gemäß den Bekanntmachungen betreffend Abergangsbeftimmungen für die Neueichung von Meßgeräten vom 25. März 1912, vom 25. Juni 1915, vom 22. August 1917 — Reichsgesetzt. 1912 S. 217, 1915 S. 435, 1917 S. 749 — zur Wiederholung der Neueichung zugelassen sind, werden noch bis zum 31. Dezember 1929 zur Wiederholung der Neueichung zugelassen.

Danzig, den 23. März 1927.

Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Riepe.

Dr. Frank.

47

# Berordnung

jur Anderung der Bertehrsfehlergrenzen von Meggeräten. Bom 17. 3. 1927.

Auf Grund des § 13 Abs. 2 der Maß- und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908 (Reichsgesetzbl. S. 349) wird folgendes verordnet:

Die Bekanntmachung betreffend die Verkehrsfehlergrenzen der Meßgeräte vom 18. Dezember 1911 (Reichsgeseßtl. S. 1065), geändert durch die Bekanntmachung vom 28. Oktober 1916 (Reichsgesetzbl. S. 1213) wird folgendermaßen abgeändert und ergänzt:

Die Verkehrsfehlergrenzen der Mefgeräte werden wie folgt festgesetzt, wobei die im einzelnen ansgegebenen Säte sowohl im Mehr als im Minder gelten:

1. Längenmaße und Didenmaße.

#### A. Magftabe und Bandmage.

Die Fehlergrenzen betragen:

1. für die Gesamtlänge

bei s

| Maßstäben aus Metall<br>10 bis einschließlich |   |   |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 X | Rillimeter | , |
|-----------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-----|------------|---|
| .6 ,, ,,                                      | 4 | " |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 4   |            | , |
|                                               | 1 | " |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 1   | n          | , |

| bei Maßstäben aus anderem Material von                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 bis einschließlich 7 Meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 ,, 4 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 und 2 " 4 " ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0,5 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0,2 und 0,1 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bei Bandmaßen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 50 und 40 Meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30 bis einschließlich 20 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 , , 7 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 , , 4 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 und 2 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0, 5 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. für die Einteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bei Maßen von mehr als 3 Meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| für den Abstand irgendeiner Einteilungsmarke von dem ihr nächsten Ende der Maß-                                                                                                                                                                                                                                                            |
| länge die Hälfte der Fehlergrenze für die Gefamtlänge,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bei Maßen von 3 Meter und weniger                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| für den Abstand irgendeiner Einteilungsmarke von dem einen wie von dem anderen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ende der Maßlänge so viel wie die Fehlergrenze für die Gesamtlänge,                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bei Maßen jeder Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| für den Unterschied der Längen benachbarter Zentimeter und halber                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bentimeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| für den Unterschied der Rängen hangehharter Millimater und halber                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| für den Unterschied der Längen benachbarter Millimeter und halber<br>Millimeter                                                                                                                                                                                                                                                            |
| für den Unterschied der Längen benachbarter Millimeter und halber<br>Millimeter                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Millimeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Millimeter 0,2 "  B. Pickenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesamtlänge bei Kluppmaßen aus Metall von                                                                                                                                                                                                            |
| Millimeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Millimeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Millimeter 0,2 "  B. Pickenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesamtlänge bei Kluppmaßen aus Metall von  2 bis einschließlich 1,6 Meter 2 Millimeter,  1,5 " " 0,6 " 1 " ,  0,5 Meter und weniger 0,5 " ,                                                                                                          |
| Millimeter 0,2 "  B. Pickenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesamtlänge bei Kluppmaßen aus Metall von  2 bis einschließlich 1,6 Meter 2 Millimeter,  1,5 " " 0,6 " 1 " ,  0,5 Meter und weniger 0,5 " ,  bei Kluppmaßen aus anderem Material von                                                                 |
| Millimeter 0,2 "  B. Pickenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesamtlänge     bei Kluppmaßen aus Metall von     2 bis einschließlich 1,6 Meter 2 Millimeter,     1,5 " " 0,6 " 1 " ,     0,5 Meter und weniger 0,5 ",     bei Kluppmaßen aus anderem Material von     2 bis einschließlich 1,6 Meter 4 Millimeter, |
| Millimeter 0,2 "  B. Pickenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesamtlänge bei Kluppmaßen aus Metall von  2 bis einschließlich 1,6 Meter 2 Millimeter, 1,5 " " 0,6 " 1 " , 0,5 Meter und weniger 0,5 " , bei Kluppmaßen aus anderem Material von 2 bis einschließlich 1,6 Meter 4 Millimeter, 1,5 " " 0,9 " 2 " ,   |
| ### B. Pidenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesamtlänge     bei Kluppmaßen aus Metall von         2 bis einschließlich 1,6 Meter                                                                                                                                                                                |
| B. Pickenmaße (Kluppmaße).    Die Fehlergrenzen betragen:   1. für die Gesamtlänge     bei Kluppmaßen aus Metall von   2 bis einschließlich 1,6 Meter   2 Millimeter, 1,5 ,                                                                                                                                                                |
| Millimeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B. Pickenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesamtlänge bei Kluppmaßen aus Metall von  2 bis einschließlich 1,6 Meter                                                                                                                                                                                              |
| B. Pickenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesamtlänge                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B. Pickenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesamtlänge     bei Kluppmaßen aus Wetall von     2 bis einschließlich 1,6 Weter                                                                                                                                                                                       |
| B. Pickenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesamtlänge                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B. Pickenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesantlänge     bei Kluppmaßen aus Wetall von     2 bis einschließlich 1,6 Weter                                                                                                                                                                                       |
| B. Pickenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesamtlänge     bei Kluppmaßen aus Wetall von         2 bis einschließlich 1,6 Weter                                                                                                                                                                                   |
| B. Pickenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesamtlänge     bei Kluppmaßen aus Metall von         2 bis einschließlich 1,6 Meter                                                                                                                                                                                   |
| B. Pickenmaße (Kluppmaße).  Die Fehlergrenzen betragen:  1. für die Gesamtlänge     bei Kluppmaßen aus Wetall von         2 bis einschließlich 1,6 Weter                                                                                                                                                                                   |

| 11. | Flüffigfeitsmaße | un | d Megwertzenge für Flüffigfeiten. |
|-----|------------------|----|-----------------------------------|
|     |                  | A. | Müssichakeitsmaße.                |

| A. Flussigkeitsmaße.                                              |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Die Fehlergrenzen betragen:                                       |                       |
| bei Maßen von                                                     |                       |
| 50 Liter                                                          | 0 Kubikzentimeter,    |
| 20 "                                                              | 0 , ,                 |
| 10 ,                                                              | 0 ",                  |
| 5 "                                                               | 5 ,                   |
| 2 ,                                                               | 0 , ,                 |
| 1 und 0,5 Liter                                                   | 5 ,                   |
| 0,2 ,, 0,1 ,,                                                     | 2 " ,                 |
| 0,05 Liter                                                        | 1 ",                  |
| 0,02 ,,                                                           | 0,8 , ,               |
| 0,01 ,                                                            | 0,4 ,                 |
| 1/4 "                                                             | 2,5 " .               |
|                                                                   |                       |
| B. Mehwerkzeuge für Flüssigkeiten.                                |                       |
| Die Fehlergrenzen betragen:                                       | i Kantian (Gintailuna |
| bei Meßwerfzeugen ohne Einteilung und bei Meßwerfzeugen mit ungle |                       |
| für jede Maßgröße so viel wie die unter A angegebenen Fe          | egtergrenzen für vie  |
| Flüssigkeitsmaße gleicher Größe,                                  |                       |
| bei Meßwertzeugen mit gleichartiger Einteilung                    | CI C 17 . Y. C. Y     |
| für jede an beliebiger Stelle der Einteilung aus 4 oder 5 klein   | niten Leilavichnitten |
| zusammengesetzte Maßgröße von                                     | 0 0 818 11            |
| 20                                                                | 0 Kubikzentimeter,    |
| 20 "                                                              |                       |
| 10 "                                                              |                       |
| 5 ,,                                                              |                       |
|                                                                   | 0 , ,                 |
| 1 400 0,0 2000                                                    | .0 , ,                |
| 0,2 " 0,1 "                                                       | 4 " '                 |
| 0,05 Liter                                                        | 2 ",                  |
| 1/4 "                                                             | 5 ,                   |
| bei Milchmaßen                                                    |                       |
| für jede Maßgröße                                                 | 100 des größten       |
|                                                                   | Raumgehalts.          |
| III. Fäffer.                                                      |                       |
| Die Fehlergrenzen betragen:                                       |                       |
| vet Vulletti lut Diet                                             |                       |
| bis zu 10 Liter                                                   |                       |
| über 10 "                                                         | 50 des Raumgehaus.    |
| bei den übrigen Fässern                                           | 0 0:4                 |
| bis zu 30 Liter                                                   | Z Liter,              |
| über 30 "                                                         | 150 des Raumgegaus,   |
| IV. Sohlmage und Megwerkzeuge für trodene Gegenstä                | inde.                 |
|                                                                   |                       |
| A. Zylindrische Make.                                             |                       |
| Die Fehlergrenzen betragen:                                       |                       |
| bei Maßen von<br>100 Liter                                        | 00 Ruhifzentimeter    |
| 마스트 등 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                         | 00                    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           | 00                    |
| 20 "                                                              | 00                    |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                           | 50                    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           | 20 " '                |
| 2 ,                                                               | 20 " "                |

| 100                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 1 und 0,5 Liter                                                                                                                                                                                                                          |   |  |  |  |
| 0,2 ,, 0,1 ,,                                                                                                                                                                                                                            |   |  |  |  |
| 0,05 Liter                                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |  |
| 1/4 "                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |  |  |
| 1/4 Heftoliter                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |  |
| B. Kastenmaße, Lösch- und Ladegefäße, Förderwagen und Fördergefäße, Rahmen- oder Aufsehmaße, Kumtmaße.  Die Fehlergrenzen betragen: bei Kastenmaßen, Lösch= und Ladegefäßen sowie Rahmen= oder Aussehalts, bei Förderwagen und Kumtmaßen |   |  |  |  |
| C. Mehrahmen für Brennholz.<br>Die Fehlergrenzen betragen:<br>1. für die Gesamtlänge der einzelnen Rahmenstücke                                                                                                                          |   |  |  |  |
| bei großen Megrahmen                                                                                                                                                                                                                     |   |  |  |  |
| für Längen bis 1 Meter abwärts 20 Millimeter, " " von 0,5 " "                                                                                                                                                                            | , |  |  |  |
| " " von 10 " 4 Millimeter, 2. für die Einteilung auf Rahmenstücken                                                                                                                                                                       |   |  |  |  |
| so viel wie die unter IA2 bei Längenmaßen vorgeschriebenen Fehlergrenzen.                                                                                                                                                                |   |  |  |  |

# V. Gewichte.

# A. Sandels= und Prazifionsgewichte.

#### Die Fehlergrenzen betragen:

| für Gewichtsgrößen<br>von | bei<br>Handelsgewichten | bei<br>Präzifionsgewichten |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 50 Kilogramm              | 20 Gramm                | 5 Gramm                    |
| 20 "                      | 8 "                     | 1                          |
| 10 "                      | 5 "                     | 2,5 "                      |
| 5 "                       | 2,5 "                   | 1,25 "                     |
|                           | 1,2 "                   | 0,600 ",                   |
| 2 "                       | 0,8 ",                  | 0,400 "                    |
| 500 Gramm                 | 500 Milligramm          | 250 Milligramm             |
| 250 "                     | 250 "                   | 130 "                      |
| 200 "                     | 200 ",                  | 100                        |
| 125 "                     | 140 "                   | 70. "                      |
| 100 "                     | 120 "                   | 60 "                       |
| 50 "                      | 100 "                   | 50 "                       |
| 20 ",                     | 60 "                    | 30 "                       |
| 10 ",                     | 40 "                    | 20 ",                      |
| 5 "                       | 32 "                    | 12 "                       |
| 9                         | 24 "                    | 6 "                        |
| 1 "                       | 20 "                    | 4 ",                       |
| 500 Milligramm            |                         | 2 "                        |
| 200 "                     |                         | 2 "                        |
| 100 "                     |                         | 2 "                        |
| 50 "                      |                         | 1 "                        |
| 20 "                      |                         | 1 "                        |
| 10"                       |                         | 1 ",                       |
| 5. "                      |                         | 0,5 "                      |
|                           |                         | 0,4 "                      |
| 2 "                       |                         | 0,2 "                      |

# B. Goldmunggewichte.

| B. Goldmünzgewichte.                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Die Fehlergrenzen betragen:                                     |                      |
| für Gewichtsgrößen von                                          |                      |
| 10 Marf                                                         | 4 Milligramm,        |
| 20 ,                                                            | 6 , ,                |
| 50 "                                                            | 30 . " ,             |
| 100 ,, ,                                                        | 40 , ,               |
| 200 "                                                           |                      |
| 500 "                                                           |                      |
| 1 000 "                                                         |                      |
| 2 000 "                                                         |                      |
|                                                                 |                      |
| VI. Waagen.                                                     |                      |
| A. Kandelswaagen.                                               |                      |
| Die Fehlergrenzen betragen:                                     |                      |
| für die größte zulässige Last                                   |                      |
| bei gleicharmigen Waagen mit einer größten zulässigen Last      | 1 minimum            |
| von 100 Gramm und weniger                                       | 4 minigramm,         |
| für jedes Gramm der größten zuläsfigen Last,                    | 100                  |
| von mindestens 100, aber nicht mehr als 200 Gramm 4             |                      |
| von mindestens 200 Gramm, aber nicht mehr als 5 Kilogramm       | 2 "                  |
| für jedes Gramm der größten zulässigen Laft,                    |                      |
| von mindestens 5, aber nicht mehr als 10 Kilogramm              |                      |
| von 10 Kilogramm und mehr                                       | 1 Milligramm         |
| für jedes Gramm                                                 |                      |
| oder                                                            | 1 Gramm              |
| für jedes Kilogramm der größten zulässigen Last;                |                      |
| bei ungleicharmigen Waagen                                      | 1,2 "                |
| für jedes Kilogramm der größten zulässigen Last;                |                      |
| bei Laufgewichtswaagen, und zwar:                               |                      |
| einfachen Balkenwaagen mit Laufgewicht und Skale                | 2 "                  |
| für jedes Kilogramm der Höchstlaft,                             |                      |
| bei zusammengesetzten Balkenwaagen mit Laufgewicht und Skale m  | id für Brückenwaagen |
| mit Laufgewicht und Stale mit einer Höchstlast                  |                      |
| von 12 Kilogramm und weniger                                    | 2 Gramm              |
| für jedes Kilogramm der Höchstlast,                             |                      |
| von mindestens 12, aber nicht mehr als 20 Kilogramm             | 24 "                 |
| von 20 Kilogramm und mehr                                       | 1,2 "                |
| für jedes Kilogramm der Höchstlast;                             |                      |
| bei Waagen mit Neigungsgewichtseinrichtung mit einer Höchstlast |                      |
| von 1 Kilogramm und weniger                                     | 0,4 ,                |
| für je 100 Gramm der Höchstlast,                                |                      |
| von mindestens 2, aber nicht mehr als 12 Kilogramm              | 2 "                  |
| für jedes Kilogramm der Höchstlast,                             |                      |
| von mindestens 12, aber nicht mehr als 20 Kilogramm             | 24 "                 |
| von 20 Kilogramm und mehr                                       |                      |
| für jedes Kilogramm der Höchstlast.                             | "                    |
|                                                                 |                      |
| B. Waagen für besondere Zwecke.                                 |                      |
| I. Präzisionswaagen.                                            |                      |
| Die Fehlergrenzen betragen:                                     |                      |
| für die größte zulässige Last                                   |                      |
| bei Waagen mit einer größten zulässigen Last von 10 Gramm       | Sia Gälfta           |
| und weniger                                                     | die Suitte           |
| der unter A für gleicharmige Waagen vorgeschriebenen            |                      |
| Fehlergrenze,                                                   |                      |
|                                                                 |                      |

| mindestens 20 Gramm und weniger als 5 Kilogramm der unter A für gleicharmige Waagen vorgeschriebenen Fehlergrenze, | ein Biertel              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5 Kilogramm und mehr                                                                                               | ein Fünftel              |
| mindestens 10 Gramm und nicht mehr als 20 Gramm                                                                    | 20 Milligramm.           |
| II. Selbsttätige Waagen.                                                                                           |                          |
| Die Fehlergrenzen betragen:                                                                                        |                          |
| 1. für die Waage nach Ausschaltung der selbsttätigen Einrichtung                                                   |                          |
| bei allen Waagengattungen soviel wie die unter A angegebenen                                                       |                          |
| Fehlergrenzen für die Handelswaagen gleicher Art, jedoch bei                                                       |                          |
| einer größten zulässigen Last                                                                                      | 400 mini                 |
| von mindestens 20 Gramm, aber nicht mehr als 200 Gramm von 10 Gramm abwärts                                        | 400 wallgramm,           |
| 2. für die Waage mit der selbsttätigen Einrichtung                                                                 | 200 " ;                  |
| bei den selbsttätigen Balkenwaagen für kleinstückige Materialien mit                                               |                          |
| Reguliereinrichtung *) und bei den Waagen für Thomasmehl,                                                          |                          |
| Zement und ähnliche staubende Materialien                                                                          |                          |
| für jedes Füllungsgewicht                                                                                          | 2,25 Gramm               |
| für jedes Kilogramm der durch 10 Wägungen abgewogenen Laft;                                                        |                          |
| bei den übrigen selbsttätigen Balkenwaagen mit einem Füllungs-                                                     |                          |
| gewichte bis 5 Kilogramm abwärts                                                                                   | 1,5 "                    |
| für jedes Kilogramm der durch 10 Wägungen abgewogenen Laft,                                                        |                          |
| von 4 Rilogramm                                                                                                    | 2 "                      |
| für jedes Kilogramm der durch 10 Wägungen abgewogenen Laft,                                                        |                          |
| von 3 Kilogramm                                                                                                    | 2,5 "                    |
| für jedes Kilogramm der durch 10 Wägungen abgewogenen Last, von 2 Kilogramm bis 100 Gramm                          | 3 Gramm                  |
| für jedes Kilogramm der durch 10 Wägungen abgewogenen Last,                                                        | 3 Otumin                 |
| von 100 bis 20 Gramm abwärts                                                                                       | 3 "                      |
| für die durch 10 Wägungen abgewogene Laft,                                                                         | "                        |
| von 10 Gramm abwärts                                                                                               | 1,5 "                    |
| für die durch 10 Wägungen abgewogene Last;                                                                         |                          |
| bei den selbsttätigen Laufgewichtswaagen, wenn der durch die selbst-                                               |                          |
| tätige Laufgewichtseinrichtung abwägbare Teil in Bruchteilen                                                       |                          |
| der größten zulässigen Last ausmacht höchstens ½                                                                   | 7,5 "                    |
| für jedes Kilogramm der durch 10 Wägungen abgewogenen Last,                                                        |                          |
| mehr als $\frac{1}{5}$ und höchstens $\frac{1}{4}$                                                                 | 6 "                      |
| für jedes Kilogramm der durch 10 Wägungen abgewogenen Last, mehr als ½ und höchstens ½                             | 4,5 "                    |
| für jedes Kilogramm der durch 10 Wägungen abgewogenen Laft,                                                        | 4,0 "                    |
| mehr als 1/3 und höchstens 1/2                                                                                     | 3 "                      |
| für jedes Kilogramm der durch 10 Wägungen abgewogenen Last,                                                        | 0 "                      |
| mehr als 1/2                                                                                                       | 1,5 "                    |
| für jedes Kilogramm der durch 10 Wägungen abgewogenen Last;                                                        |                          |
| bei den Waagen mit selbsttätigem Taralaufgewichte                                                                  | 1,5 "                    |
| für jedes Kilogramm der durch 10 Wägungen abgewogenen Laft;                                                        |                          |
| 3. für die Einzelabweichungen vom Durchschnittsergebnis aus 10 Ermitt                                              | tlungen (Nr. 2)          |
| bei Waagen für Flüfsigkeiten, für pulver- und sandförmige, sowie                                                   |                          |
| nichtklebende Materialien und Erzeugnisse bei einem Füllungsg                                                      |                          |
| bis 75 Kilogramın abwärts 1,5 Gramı                                                                                | nt sur seves settogramm, |

<sup>\*)</sup> In § 102 Nr. 7 und § 105 Nr. 2a der Eichordnung: "Nachstromregler".

| unter 75 bis 25 Kilogramm                                                                                      | es Kilogramm.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| auf volle 5 Gramm nach oben abgerundet,                                                                        | 3                |
| von 20 und 15 Kilogramm                                                                                        | "                |
| " 10 biš 4 " 4,5 " "                                                                                           | "                |
| " 3 und 2 " 6 " " "                                                                                            | "                |
| " 1 Kilogramm bis 125 Gramm 7,5 " " "                                                                          | "                |
| " 100 bis 20 Gramm abwärts 0,8 ",                                                                              |                  |
| " 10 Gramm abwärts                                                                                             | ·                |
| bei Waagen für kleinstückige Materialien mit Reguliereinrichtung*) und be                                      |                  |
| Thomasmehl, Zement und ähnliche staubende Materialien bei einem Fi<br>von 50 bis 250 Kilogramm 6 Gramm für jed |                  |
| " mehr als 250 " je 75 " mehr fü                                                                               |                  |
| 50 Kilogramm;                                                                                                  |                  |
| bei den Waagen mit Ueberschußverwägung gelten diese Fehlergrenzen für !                                        | ie Abweichung    |
| jeder einzelnen Füllung von ihrem wirklichen Gewichte;                                                         |                  |
| bei den selbsttätigen Laufgewichtswaagen                                                                       |                  |
| das Dreifache der für das Durchschnittsergebnis nach Nr. 2 zu berechnender                                     | n Fehlergrenze.  |
| III. Waagen zum Gijenbahngebranche für Reijegepad und Studguter                                                |                  |
| fowie Baagen zum Boftgebrauche für Boftpatete ohne angegebenen Wer                                             |                  |
| Die Fehlergrenzen betragen:                                                                                    |                  |
| bei den Waagen für Reisegepäck und Stückgüter                                                                  |                  |
| 1,5 Gramm für jedes Kilogramm der größten zulässigen Last;                                                     |                  |
| bei den Waagen für Postpakete ohne angegebenen Wert                                                            |                  |
| 3 Gramm für jedes Kilogramm der größten zulässigen Last.                                                       |                  |
| VII. Thermo-Alkoholometer.                                                                                     |                  |
| Die Fehlergrenzen betragen:                                                                                    |                  |
| 1. an der Aräometersfale bei Einteilung in                                                                     | 0.4              |
| ganze Brozente                                                                                                 | 0,4 Prozent,     |
| halbe "                                                                                                        | 0,25 ", ,        |
| fünftel "                                                                                                      | 0,10 " ;         |
| 2. an der Thermometersfale bei Einteilung in                                                                   | , ,              |
| ganze Grade                                                                                                    | 0,4 Grad,        |
|                                                                                                                | 0,2 ,,           |
| zehntel Grade                                                                                                  | 0,1 , .          |
| VIII. Gasmeffer.                                                                                               |                  |
| Die Fehlergrenzen betragen:                                                                                    |                  |
| 4/100 der Anzeige bei einer dem angegebenen größten stündlichen Verbrauch<br>Durchflußgeschwindigkeit.         | entiprechenden   |
| Die trockenen Gasmeffer muffen diese Fehlergrenze auch bei der Hälfte dieser Durch                             | flußgeschwindig= |
| feit einhalten.                                                                                                |                  |
| IX. Getreideprober.<br>Die Fehlergrenzen betragen:                                                             |                  |
| 1. a) für die Durchschnittsangabe aus 10 Bergleichungen mit dem Normal                                         |                  |
| bei dem Biertelliterprober                                                                                     | 0,75 Gramm,      |
| " "Literprober                                                                                                 | 1,50 - ,, ,      |
| b) für die Durchschnittsangabe aus 6 Bergleichungen mit dem Normal                                             |                  |
| bei dem Zwanzigliterprober                                                                                     | 00 01            |
| für Weizen und Roggen                                                                                          | 30 Gramm,        |
|                                                                                                                | 60               |
| " Hafer und Gerste                                                                                             | 60 , ;           |

<sup>\*)</sup> In § 102 Rr. 7 und § 105 Rr. 3 ber Gichordnung: "Nachstromregler".

2. für die zu den Prohern gehörigen Waagen so viel wie die unter VIB für Präzisionswaagen vorgeschriebenen Fehlergrenzen;

3. für die zu den Probern gehörigen Gewichte

bei dem Biertelliterprober und dem Literprober so viel wie die unter VA für die Bräzisionsgewichte vorgeschriebenen Fehlergrenzen,

bei dem Zwanzigliterprober so viel wie die unter VA für Handelsgewichte vorgeschriebenen Fehlergrenzen.

X.\*) Meggefäße für Obstmost, ungekelterte und gemostete Beintrauben im Relterbetrieb (Serbstgefäße).

Die Fehlergrenzen betragen:

bei den Herbstgefäßen ohne Einteilung

von 50 Liter und mehr . . . . . . . . . . . .  $^{1}/_{125}$  des Raumgehalts, bei den kleineren Maßen . . . . . . . . . . . .  $^{1}/_{100}$  " " ;

bei den Serbstgefäßen mit Einteilung

von 50 Liter und mehr für jede Maßgröße . . .  $^{1}/_{125}$  des größten Raumgehalts, bei den kleineren Maßen für jede Maßgröße . . .  $^{1}/_{100}$  " " " "

XI.\*) Mildgefäße mit Abstichftab für Sennereien.

Die Fehlergrenzen betragen:

B. für den Abstichstab

a) bei den Gefäßen von 40 Liter Raumgehalt und weniger für jede Maßgröße . . . . . . . . . 0,4 Liter,

b) bei größeren Gefäßen für jede Maßgröße von 40 Liter und

weniger . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 Liter,

§ 2.

Borftehende Beftimmungen treten mit dem Tage der Berkundung in Rraft.

Danzig, den 17. März 1927.

Der Senat der Freien Stadt Danzig. Riepe. Dr. Frank.

Verordnung

betreffend Underung und Erganzung der Eichordnung. Bom 23. 3. 1927.

Auf Grund des § 19 der Maß- und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908 (Reichsgesetzbl. S. 349) wird die Eichordnung vom 8. November 1911 (Beilage zu Nr. 62 des Reichgesetzbl. 1911 S. 960) in der Fassung der Berordnung vom 20. 3. 1926 (Gesetzbl. S. 107) wie solgt abgeändert und ergänzt:

Artifel 1.

# Allgemeine Borichriften.

§ 4 erhält folgende Faffung:

48

§ 4.

An eichfähigen Meßgeräten dürsen unzulässige Maße oder Teilungen nicht angebracht sein. An eichfähigen Meßgeräten dürsen Nebeneinrichtungen, die die ordnungsmäßige Anwendung und Birksamkeit beeinträchtigen können, nicht vorgesehen sein.

Artifel 2.

# Gidung bon Megwertzengen für Flüffigteiten.

1. § 40 erhält folgende Faffung:

\$ 40.

Allgemeines über Geftalt und Ginrichtung.

1. Der Maßkörper der Meßwerkzeuge, mit Ausnahme der metallenen Meßwerkzeuge ohne Einteilung (§ 38 Nr. 1), muß möglichst kreisförmigen Querschnitt haben und so gestaltet und

<sup>\*)</sup> Die Rummern X und XI entsprechen den Rummern XIII und XIV ber Eichordnung.

beschaffen sein, daß eine vollständige Füllung und Entleerung des Maßraumes gewährleistet ist. Die Meßwerkzeuge nach § 38 Nr. 1 bis 3 mussen, die Milchmaße dursen unten mit einem Hahn zum Ablassen der Flüssigkeit versehen sein.

2. Hähne, die zur Begrenzung des Maßraumes dienen, und Abflußrohre müssen berart ausgeführt und angebracht sein, daß die Messungen zuverlässig und unzweideutig sind und auch bei geringer Schiefstellung des Meßwerkzeugs keine im Verhältnis zur Fehlergrenze in Betracht kommenden Verschiedenheiten ausweisen.

Die Hahnsassungen der gläsernen Meßwerkzeuge dürfen Teile des Maßraumes nicht derart verdecken, daß unvollständige Füllungen und Entleerungen unbemerkt bleiben können. Anderenfalls müssen besondere Schaugläser vorgesehen sein.

3. Strichmarken mussen in Ebenen liegen, die mit der Achse des Megwertzeugs einen rechten Winkel bilden.

Bei gläsernen Meßwerkzeugen dürsen sie nur auf zylindrischen Abschnitten angebracht sein und müssen sich über mindestens ein Biertel des Umfanges erstrecken.

Als Grenze für den Gesamtraumgehalt dienende Marken müssen mindestens 1 Zentimeter, bei den Milchmaßen und Meßeimern für Mineralöle mindestens 5 Zentimeter unterhalb des oberen Kandes liegen.

- 4. Kann durch geringe Schiefstellung des Meßwerkzeugs eine im Verhältnis zur Fehlergrenze erhebliche Anderung der Messungsergebnisse herbeigeführt werden, so muß die richtige Stellung des Meßgeräts durch ein Lot hinreichend gesichert sein. Von der Forderung eines Lotes kann bei Meßwerkzeugen mit Strichmarken abgesehen werden, wenn sich die gemäß § 44 Nr. 3 zu bezissernden Strichmarken über mindestens die Hälfte des Umsanges erstrecken.
- 5. Zulässig sind Hilfseinrichtungen zur Erleichterung der Benutzung oder Berichtigung der Meswerkzeuge, auch solche, die in den Maßraum hineinreichen, wenn sie die Messung nicht beeinträchtigen.
- 6. Tankanlagen, in welche Meßwerkzeuge für Flüssigkeiten eingebaut werden, müssen so einsgerichtet und beschaffen sein, daß die richtige Benutzung der Meßgeräte nicht beeinträchtigt werden kann und auch die vorgeschriebenen Prüsungen leicht ausgeführt werden können.

Rücklaufleitungen dürsen mit den Meßwerkzeugen nur in solcher Weise verbunden werden, daß eine Ubervorteilung des Käusers durch mißbräuchliche Benutung der Rücklauseinrichtung unmöglich ist oder doch leicht bemerkt werden kann.

7. Gläserne Megwerkzeuge bürfen ungefähr bis zur Hälfte ihres Umfanges mit einem Schutzmantel aus Blech ober bergleichen umgeben sein.

2. § 41 erhält folgende Fassung:

§ 41.

Gestalt und Einrichtung der Megwerkzeuge ohne Einteilung und der Megwerkzeuge mit ungleichartiger Einteilung.

1. Die untere Begrenzung des Maßraumes erfolgt durch den Abslußhahn, der deshalb sest mit dem Maßkörper verbunden sei muß. Die obere Begrenzung ersolgt bei den Meßwerkzeugen ohne Einteilung von 5 Liter abwärts durch eine Strichmarke, bei den Meßwerkzeugen mit ungleichartiger Einteilung ebenfalls durch eine Strichmarke oder durch die Randebene des Gefäßes. Die obere Begrenzung kann bei Meßwerkzeugen jeder Größe auch durch einen Hahn erfolgen. Unszulässig ist die Begrenzung durch Bentile.

2. Bei Meßwertzeugen, deren Maßraum ausschließlich durch Hähne begrenzt wird, mussen Zufluß- und Ablaufeinrichtung so gestaltet sein, daß sie durch einen Handgriff gleichzeitig in die zur Füllung oder Entleerung des Maßes dienende Stellung gebracht werden.

3. Der äußere Durchmeffer der Meggefäße darf in Höhe der einzelnen Ablesungsmarken für

 5, 2, 1 und 0,5 Liter
 90 Millimeter

 1/4, 0,2 und 0,1 Liter
 65 "

 0,05 Liter
 45 "

 0,02 und 0,01 Liter
 35 "

nicht überschreiten.

4. Metallene Meßwerkzeuge ohne Einteilung dürsen auch anderen als freisförmigen Ouersschnitt haben, sosern dadurch die Festigkeit und Unveränderlichkeit des Maßraumes sowie die Gleichs

mäßigkeit der Füllung und Entleerung nicht beeinträchtigt werden. Sie müssen mit Schaugläsern versehen sein, welche die Vollständigkeit der Füllung und Entleerung deutlich erkennen lassen.

- 5. Zulässig ist es, zwei Mehwertzeuge gleicher Bauart und Größe so miteinander zu verbinden, daß Zu= und Abslußhahn für beide Mehgefäße gemeinsam sind und das eine Mehgefäß sich entsteert, während das andere gefüllt wird.
- 6. Meßwerkzeuge ohne Einteilung dürsen mit einem Zählwerk versehen sein, das die vermessene Flüssigkeitsmenge in Liter oder Kubikmeter anzeigt. Das Zählwerk muß derartig angebracht und beschaffen sein, daß es die Messungen nicht behindert oder beeinträchtigt.

Zählwerke für den Einzelverkauf müffen in einfacher Weise auf Null, und zwar nur auf Null, zurückstellbar sein, dürfen aber sonst von Sand nicht verstellt werden können.

3. § 42 erhält folgende Faffung:

#### 8 42.

# Gestalt und Einrichtung der Meßwerkzeuge mit gleichartiger Einteilung.

1. Die obere Begrenzung des Maßraumes erfolgt durch eine Strichmarke, die untere Begrenzung ebenfalls durch eine Strichmarke oder durch den Abslußhahn, der dann mit dem Maßstörper sest verbunden sein und den Anforderungen des § 40 Nr. 2 entsprechen muß.

Bei den Meßwerkzeugen, deren Maßraum unten durch eine Strichmarke begrenzt wird, kann die Bezisserung der Teilung mit der untersten oder der obersten Marke beginnen (Nullmarke). Bei den Meßwerkzeugen, deren Maßraum unten durch den Abschlußhahn begrenzt wird, tritt der Abschlußhahn an die Stelle der Nullmarke.

Meßwerkzenge mit unterer Hahnbegrenzung müssen mit einem Lot versehen sein; bei gläsernen Meßgesäßen darf es sehlen, wenn die zu bezissernden Teilstriche sich über mindestens die Hälste des Umfanges erstrecken.

- 2. Der Maßkörper muß, soweit die Strichteilung reicht, zylindrisch sein. Die unterste und die oberste Strichmarke müssen mindestens 1 Zentimeter vom unteren bezw. oberen Ende des zylindrischen Teils entsernt sein. Der Abstand benachbarter Strichmarken muß mindestens 2 Zentimeter betragen. Bei den Meßwerkzeugen mit unterer Hahnbegrenzung dürsen außer der Nullsmarke auch die beiden untersten Strichmarken sehlen.
- 3. Bei metallenen Mehwerkzeugen darf die dylindrische Wand des Maßkörpers nur aus einem Stück bestehen. Sie soll mit einem eingesetzten durchsichtigen Glasstreisen von mindestens 3 Zenstimeter lichter Breite versehen sein.
- 4. Metallene Meßwerkzeuge für Mineralöle dürsen an Stelle des Glasstreisens mit einem Flüssigeitsstandrohr von mindestens 1 Zentimeter Innendurchmesser versehen sein, das auch oben mit dem Meßgefäß in Verbindung steht, und dessen untere Verbindung mit dem Meßgefäß so ausgeführt ist, daß bei Entleerung des Gefäßes keine Flüssigkeitsreste in der Standrohranschlußleitung zurückbleiben können.
- 5. Die Einteilung muß sich bei den metallenen Meßwerkzeugen auf dem Glasstreisen oder dem Standrohr oder auf zwei Metallstreisen zu beiden Seiten des Glasstreisens oder des Standrohres oder auf einem Metallstreisen im Innern des Meßgesäßes besinden. Striche auf dem Glasstreisen müssen mindestens zwei Zentimeter lang sein. Striche auf dem Standrohr müssen sich über mindestens ein Viertel des Umsanges erstrecken. Ist die Teilung auf der Außensläche des Glasstreisens angebracht, so müssen zur Sicherung der richtigen Ablesung geeignete Einstellhilssmittel (z. B. eine Zackensfale oder ein Spiegelstreisen im Innern) vorhanden sein. Das gleiche gilt, wenn die Teilung auf Metallstreisen zu beiden Seiten des Glasstreisens angebracht ist, wobei die Teilungsflächen nach dem Glasstreisen zu geneigt sein sollen. Ist die Einteilung auf Metallstreisen zu beiden Seiten die Teilungsflächen in Ebenen liegen, die durch die Achse des Rohres gehen.
- 4. 3m § 44 treten folgende Anderungen ein:
  - a) In Nr. 1 Sat 2 ist an Stelle der Worte "ohne Strichmarken" zu setzen "ohne Einteilung".
  - b) Nr. 4 erhält folgende Fassung:
    4. Mekmerkzeuge für nich
    - 4. Meßwerkzeuge für nicht genießbare Flüssigkeiten müssen durch eine entsprechende Aufschrift, z. B. "Nur für Mineralöle" oder "Nur für Benzin", "Nur für Benzol" gekennzeichnet seichnet sein.

Meßwerkzeuge mit Standrohr müssen, falls die Benutzung durch die Bezeichnung nicht auf ein bestimmtes Mineralöl beschränkt wird, mit der Aufschrift versehen sein: "Berschiedene Mineralöle dürsen nur einzeln vermessen und abgefüllt werden."

c) An Stelle der bisherigen Nr. 5 wird hinzugefügt:

5. Meßwerkzeuge ohne Einteilung mit oberer Begrenzung durch eine Strichmarke mussen mit einer gut lesbaren Gebrauchsanweisung folgenden Wortlauts versehen sein:

"Richtige Füllung ist hergestellt, wenn Flüssigkeit nach Verschwinden des Schaumes bis zur Söhe der Strichmarke steht.

Bollftändige Entleerung beobachten!

Bor Beendigung von Füllung und Entleerung darf nicht umgeschaltet werden."

5. Im § 46 werden in Nr. 1 Sat 1 hinter "Die Stempelung erfolgt" die Worte "in der Regel" eingefügt.

Artifel 3.

## Gidung von Sandelswaagen.

1. 3m § 88 treten folgende Anderungen ein:

a) In Nr. 8 erhält Sat 2 folgende Faffung:

Krummlinige Schneiden dürfen nur an den Enden der Hebel gleicharmiger Waagen mit einer größten zulässigen Last von weniger als 20 Kilogramm verwendet werden.

b) In Nr. 9 wird Sat 2 erfett burch die folgenden Borschriften:

Die Verwendung von Bindemitteln zur Besestigung von Schneiden und Pfannen aus Stahl ist unzulässig; Bindemittel zur Besestigung von Pfannen aus Achat müssen aus einem Material bestehen, das Metalle nicht angreist und eine dauernde Sicherheit für ausreichende Härte und Beständigkeit bietet.

2. Im § 89 erhält Rr. 3 folgende Faffung:

- 3. Gleicharmige Balkenwaagen dürfen, Taselwaagen müssen an den Schalen Tariervorrichtungen haben, durch die sich das Gewicht der Schalen und Gehänge so ausgleichen läßt, daß die Waage im unbelasteten Zustand einspielt. Diese Einrichtungen müssen ihren Zweck offenkundig hervortreten lassen und leicht und schnell zu bewirkende und wieder zu beseitigende Anderungen ausschließen. Ihr Rauminhalt muß hinreichen, um Tariermaterial im Betrage von mindestens 5 Gramm sür jedes Kilogramm der größten zulässissen Last auszunehmen.
- 3. 3m § 92 treten folgende Anderungen ein:

a) Nr. 3 erhält als Sat 2 folgenden Zusat:

Diese bedürfen jedoch der besonderen Zulaffung.

b) In Nr. 5 find hinter der Klammer "(§ 89 Nr. 3)" die Worte "zulässigen Vorrichtungen" zu streichen.

c) Nr. 7 erhält folgende Fassung:

Die Bauarten der einzelnen Firmen bedürfen der befonderen Zulaffung.

4. 3m § 93 erhält Nr. 1 Absat 2 folgende Faffung:

Der Wägebereich des Neigungsgewichts darf bei den Schaltgewichtswaagen nicht mehr als die Hälfte, bei allen übrigen Waagen nicht mehr als ein Fünftel der Höchftlast betragen. Die Waagen bis 100 Kilogramm auswärts müssen so eingerichtet sein, daß das Gesamtergebnis der Wägung, wenn es nicht unmittelbar abgelesen werden kann, durch einsaches Aneinanderreihen von Dezimalstellen (ohne Addition) erhalten wird.

Artifel 4.

# Gidung bon Baagen für befondere 3mede.

1. § 98 erhält die Aberschrift:

§ 98.

Ginrichtung und Bezeichnung.

2. § 107 erhält folgende Faffung:

§ 107.

Bulaffige Gattungen.

1. Ausschließlich zum amtlichen Gebrauche bei Ermittelung der Gebühren für die Beförderung von Gisenbahngepäck und Stückgütern auf der Eisenbahn, einschließlich der Rollgebühren, und von Postpaketen ohne angegebenen Wert auf der Post sind Waagen zulässig, die den nachstehenden Vorschriften entsprechen.

Buläffig find:

- a) Waagen mit Neigungsgewichtseinrichtung,
- b) Waagen mit Federeinrichtung,
- c) Baagen mit Neigungsgewichts= und Federeinrichtung.

Bei den Waagen mit Neigungsgewichtseinrichtung und bei den Waagen mit Federeinrichtung darf die Laft durch die Neigungsgewichtseinrichtung oder durch die Federeinrichtung entweder ganz oder teilweise, und zwar dann zum andern Teil durch Gewichte, Schaltgewichte oder Laufgewichte ausgeglichen werden.

- 2. Die größte zulässige Last barf nicht weniger als 10 Kilogramm und bei den Waagen für Reisegepäck und Stückgüter nicht mehr als 2000 Kilogramm, bei den Waagen für Postpakete ohne angegebenen Wert nicht mehr als 100 Kilogramm betragen.
- 3. 3m § 108 treten folgende Anderungen ein:
  - a) Nr. 3 erhält folgende Faffung:
    - 3. Die Waagen müssen eine geeignete Tarier- ober Reguliervorrichtung besitzen. Sie dürsen mit einer Dämpsungsvorrichtung versehen sein. Die Waagen für Reisegepäck und Stückgüter müssen mit einer Entlastungsvorrichtung, die Waagen ohne Dämpsungsvorrichtung für Postpakete ohne angegebenen Wert mit einer Feststellvorrichtung versehen sein.
  - b) Nr. 5 erhält folgende Fassung:
    - 5. Für die Waagen mit Neigungsgewichtseinrichtung (§ 107 Nr. 1 a) gelten hinsichtlich der Einrichtung der zugehörigen Stale die gleichen Anforderungen wie für die entsprechenden Handelswaagen (§ 92 Nr. 1 und 2 und § 93 Nr. 1). Bei den Waagen mit Federeinrichtung (§ 107 Nr. 1 b und c) darf der einem Belastungsunterschied von 1 Kilogramm entsprechende Teilabschnitt nicht kleiner als 5 Millimeter sein.

#### Artifel 5.

#### Sichung von Gasmeffern.

1. § 124 erhält folgende Fassung:

§ 124.

Buläffige Gattungen.

Zulässig sind nur Gasmesser, welche das hindurchgehende Gas unmittelbar nach Raummenge messen und die gemessenen Mengen in metrischem Maße anzeigen, und zwar:

- A. nasse Gasmesser, in denen das Gas über einer Sperrflüssigfeit aufgefangen wird, und die Messung entweder
  - a) durch eine fortlausend sich drehende Meßvorrichtung (Meßtrommel)
    - b) durch eine hin- und herschwingende Megvorrichtung erfolgt,
- B. trodene Gasmesser, in denen die Messung ohne eine Sperrflüssigkeit mittels gasdicht abschließender beweglicher Scheidewände vor sich geht.
- 2. 3m § 126 treten folgende Anderungen ein:
  - a) Nr. 3 erhält folgende Fassung:
    - 3. Gasmesser ohne Flüssigteitsstandrohr müssen, Gasmesser mit Flüssigteitsstandrohr dürsen mit einer Einrichtung zur selbsttätigen Einstellung des normalen Flüssigteitsstandes (Aberlauf) versehen sein. Ist neben einem Flüssigteitsstandrohr ein Aberlauf vorhanden, so muß die Lage der zur Kennzeichnung des normalen Flüssigteitsstandes dienenden Marke dem Flüssigkeitsstand entsprechen, der durch den Aberlauf seitgelegt ist. Aberlaufrohre sollen, wo nicht Ausnahmen besonders zugelassen sind, wagerecht abgeschnitten sein und bei Gasmesserv von 150 Kubikmeter Stundenleistung oder mehr behuss Erhöhung der Justiergenauigkeit mittels einer Schraube verstellbar eingerichtet sein.
  - b) Nr. 4 erhält folgende Fassung:
    - 4. Gasmesser, bei denen die Unabhängigkeit der Messungsergebnisse von der Ausstellung nicht schon durch die Einrichtung des Messers gewährleistet ist, müssen an geeigneter Stelle mit einer zum Ausrichten bestimmten Vorrichtung von hinreichender Empfindlichkeit versehen sein (Lot, Richtmarken, Richtebene).

3. § 129 erhält folgende Fassung:

\$ 129.

#### Tehlergrenzen.

1. Die Abweichung der Anzeige des Gasmeffers von der durchgefloffenen Gasmenge bei einer ber angegebenen Stundenleiftung (V) entsprechenden Durchlaggeschwindigkeit darf höchstens betragen: für naffe Gasmeffer mit Meftrommel (§ 124 A, a), wenn die angegebene Stundenleiftung der durchgeflossenen Gasmenge, für naffe Gasmeffer mit Meftrommel, wenn die angegebene Stundenleiftung 150 Rubitmeter

der durchgeflossenen Gasmenge,

für nasse Gasmesser mit hin- und herschwingender Megvorrichtung (§ 124 A, b) und für der durchgeflossenen Gasmenge.

2. Die nassen Gasmesser mit hin- und herschwingender Megvorrichtung und die trockenen Gasmesser mussen die Fehlergrenze von 2 Hundertstel der durchgeflossenen Gasmenge auch noch bei einer geringeren Durchlaggeschwindigkeit innehalten, die im Höchstfall die Sälfte und im Mindestfall ein Fünftel der der angegebenen Stundenleiftung entsprechenden Durchlaßgeschwindigkeit beträgt.

4. Im § 130 erhält Absat 1 am Schluß folgenden Zusat:

Vorhandene Richtmarken find, gegebenenfalls unter Sicherung ihrer Lage, durch Stempelung hervorzuheben. Artifel 6.

# Infrafttreten.

Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem Tage der Berkundung in Kraft.

Danzig, den 23. März 1927.

Der Senat der Freien Stadt Danzig. Riepe. Dr. Frank.

49

# Berordnung

betreffend Abergangsbestimmungen für die Reneichung bon Meggeraten. Bom 23. 3. 1927.

Auf Grund des § 19 der Maß= und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908 (Reichsgesethl. S. 349) werden folgende Abergangsbeftimmungen erlaffen:

1. Noch nicht geeichte Meggeräte, die den Borschriften der Berordnung, betreffend Anderung und Ergänzung der Eichordnung, vom 23. März 1927 (Gesethl. S. 140) nicht entsprechen, wohl aber nach den vorher geltenden Vorschriften zulässig waren, werden noch bis zum 31. Dezember 1927 zur ersten Reneichung zugelassen.

2. Bereits geeichte Meggerate der in Rr. 1 bezeichneten Art werden noch bis zum 31. Dezember 1929

zur Wiederholung der Reueichung zugelaffen.

3. Die vorstehenden Abergangsbestimmungen treten mit dem Tage ihrer Berfündung in Kraft.

Danzig, den 23. März 1927.

Der Senat der Freien Stadt Dangig. Riepe. Dr. Frank.

Bezugsgebühren vierteljährlich a) für das Gesethlatt für die Freie Stadt Danzig Ausgabe Au. B je 3,00 G, b) für den Staatsanzeiger für die Freie Stadt Danzig Teil I Ausgabe Au. B je 2,25 G, c) für den Staatsanzeiger für die Freie Stadt Danzig Teil II 3,00 G. Bestellungen haben bei der zuständigen Postanstalt zu erfolgen. Für Beamte (siehe Staatsanz. f. 1922, Ar. 87) Bezugspreis zu a) 1,80 G, zu b) 1,20 G.

Einrückungsgebühren betragen für bie zweigespaltene Zeile ober beren Raum = 0,40 Gulben.

Belegblätter und einzelne Stude werben zu ben Selbstfoften berechnet.

Schriftleitung: Geschäftsftelle bes Gejegblattes und Staatsanzeigers. — Drud von 2. Schroth in Danzig.

THE SECRET SECRET. THE RESERVED BY A SECRET Autorial de la company de la c

nger som i province for de la Seconda de Seconda de la Companya de la Seconda de